# Posener Intelligenz-Blatt.

Montag, den 25. Februar 1828.

Angekommene Fremde vom 22. Februar 1828.

Hr. Gutsbesiger Baron Gersborff aus Fraustadt, Hr. Gutsbesiger b. Sczas niedi aus Migdzuchod, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesiger Drweski aus Grabianowo, Hr. Pachter Kurczewski aus Zydowo, I. in No. 168 Wasserstraße.

## Derzeichniß

der bei dem Ober-Post-Amte zu Posen zwudgekommenen Briefe, deren Absender unbekannt sind.

Kunk von Ebrchen.
Knopf von Pleschen.
Fechner von Görchen.
Leschnöft von Wongrowiec.
Dube von Paris.
Leuchner von Niederbrunn.
Ehmarn von Gniewfowo,
Ioksch von Wollstein.
Morwert von Gnesen.
Szysser von Stessewo.
Natan von Borek.
Gonst von Zakrzewo.

Gramasti von Nicemierk.
Kluczynska von Gdrchen.
Krzyżanski von Zernik.
Baraß von Jaroczin.
Hoffmann von Warschan.
Szulczewski von Lekno.
Pielsticker von Chociszewo.
Krippendork.
Orzepolewska von Libobry.
v. Giarczynski von Bentschen.
Cassius von Lissa.

Dber - Poft . Umt.

Subhaffatione-Patent.

Das in der Stadt Neutomysl im Buster Kreise unter Nro. 52. belegene, dem verschollenen Apotheker Reder gehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 694 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 12 ten März 1828 Borsmittags um 10 Uhr vor dem Land-Gerichts-Assender B. Reibnis in unserem Instruktions-Zimmer angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird diefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies ver-

bindern.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unferer Registratur eingefehen werben.

Pofen den 20ften December 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das ber verwittweten Ehristina Mansthen und ben Johann Manthenschen Ersten gehörige zu Promner Hauland, Schrodaer Areises unter No. 2. belegene, und gerichtlich auf 541 Athlr. 16 sgradgeschätzte Bauer-Grundstück, soll auf ben Untrag eines Gläubigers öffentlich meistbietend verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Licitations= Termin auf ben 3ten Mai f. J. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą, w Mieście Nowytomyśl w powiecie Buku pod N, 52. położona do aptekarza Reder należąca, wraz z przyległościami, ktora podług taxy sądownie sporządzoney na tał 694 iest ocieniona, na ządanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydz ma, którem końcem termin licytacyjny na dzien 12go Marcar. p. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Reibnitz w izbie instrukcyjny naszey wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydz może.

Poznań dnia 20. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo do wdowy Christyny Manthey i sukcessorów Jana Manthey należące na Holendrach Prominskich w powiecie Szredzkim pod No. 2. położone, i sądownie na 541. tal. 16 śgr. oszacowane, na wniosek wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź ma.

Wyznaczyliśmy w tym celu termin licitacyjny na dzien 3. Maia r. p. Bormittags um 9 Uhr vor dem Referenz barius Hahn in unserm Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussussisse ge mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werz den wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse ein Anderes nothwendig machen, und daß die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur jederzeit eingesehen werden können.

Posen den 26. November 1827. Königl. Preuß. Landgericht. przed południem ogodzinę 9. przed Referendaryuszem Hahn w naszży izbie stron, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie udzielonem zostanie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 26. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiań-

ski.

Bekanntmachung.

Daß die Antonia Eleonora Christina geb. v. Herzberg und Adolph Carl Friedrich Angust v. Ihenplissiche Cheleute in der Berhandlung vom 15ten Januar c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerzbes ausgeschlossen haben, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Urfundlich unter Siegel und Unter-

schrift.

Posen, den 28. Januar 1828. Königl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie:

Iż Antonina Eleonora Chrystyna z Herzberg i Adolph, Karol Friedrich August małżonkowie Itzenplitz podług czynności sądoweń z dnia 15. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, podaie się ninieyszem do wiadomości,

Przy wyciśnieniu pieczęci i zwy-

klym podpisie.

Poznań dnia 28. Stycznia 1828. AKról. Pruski Sąd Ziemiański. Cbictal=Borlabung.

Neber ben Nachlaß des am 21. November 1821 zu Pudewitz verstorbenen chemaligen Posthalters Martin Busse ist ber erbschaftliche Liquidations-Prozes eröffnet worden.

Es werden daher alle biejenigen, welde an beffen Rachlaß Anspruche zu ha= ben vermeinen, biermit vorgelaben, in bem auf ben gien April 1828. Bormittags um 10 Uhr vor dem Dber-Lanted-Gerichte-Uffeffor Manbel in uns ferm Inftruktions. Zimmer angesetzten Liquidations-Termine entweder in Person ober durch gesetlich zuläßige Bevollmach= tigte gu erscheinen, ihre Forderungen an= zumelben und gehörig nachzuweisen, wi= brigenfalls aber zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte für ver= luftig erklart, und bamit nur an basje= nige werben verwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubi= ger bon ber Maffe übrig bleibt. Denje= nigen Pretendenten, melche von perfonli= cher Erscheinung abgehalten werden und benen es hier an Bekanntschaft fehlt, wers ben bie Juftig-Commiffarien Maciejowoft, Giancfi und Jakobi als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Posen den 18. Oktober 1827. Koniglich Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarlego w Listopadzie dnia 21. roku 1821. w Pobiedziskach bylego Poctmistrza Marcina Busse został process likwidacyiny otworzonym.

- Wzywamy przetó wszystkich tych, którzy do spadku tego pretensye mieć mniemaią, aby się na terminie likwidkcyinym na dzień 9. Kwietnia 1828. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Mandel w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie mieć mogące pierwszeństwo utraca i to im tylko na zaspokojenie przekazanem będzie, co po zaspokojeniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie. Tym zaś pretendentom którzy osobiście stanąć nie moga i którym tu na znaiomości zbywa, proponuiemy za Mandataryuszów Ur. Maciejowskiego Giżyckiego i Jakobiego Kommisarzy sprawiedliwości.

Poznań d. 18. Października 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Areise, in der Stadt Kozminunter Mro. 6. belegene, den Woociech und Salomea Groczynskischen Scheleuten zugehörige, ans einem Hause und einer leeren Baustelle bestehende Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 71 Mthlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und der Bietungstermin auf den 22 sten März 1828 vor dem Herrn Landgerichts-Usselfer Motel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz- und zahlungöfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen por denselben uns die etwa bei Anfnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotoschin den 29. November 1827. Konigl, Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Iuryzdykcya naszą zostaiąca w Mieście Koźminie powiecie Krotoszyńskim pod No. 6. położona, z domostwa pustego placu składaiąca się Woyciecha i Salo. mei małżonków Sroczynskich naležąca, która według taxv sadowey na 71. Tal. oceniona została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiacemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny nadzień 22. Marca 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Noetel Assessorem Sądu tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4, tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 29. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreife, im Jebiczner Hau- fande unter Nro. 16. belegene, bem 30=

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w Izbicznych Olędrach powiecie Krotoszyńskim pod No. 16. położona do Jana Seeliger hann Seeliger zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtzlichen Taxe auf 436 Athlir. 15 fgr. gezwürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber defentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 29 sten März 1828 vor dem Herru Kandgerichts-Reservendarius Reisig, Morzaens um auf Ahr allhier angesetzt.

Besitz- und zahlungsfähigen Känfern wird dieser Termin mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel an-

zuzeigen.

Rrotofchin den 3. December 1827. Roniglich Preuß, Landgericht, należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 436. Tal. 15. ocenioną została, na żądanie wierzycleli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem licytacyjny termin peremterycznyna dzień 29. Marca 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o'terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Krotoszyn dnia 3. Grudnia 1827. Królewsko Pruski SądZiemiański,

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise, in der Stadt Kobylin unter Nro. 81. belegene, dem Leib Lectycki, alias Abraham Guttmann zugehörige Haus nebst Jubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 98 Atlr. 10 sqr. gewärdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verPatent Subhastacyiny.

Domostwo pod Turyzdykcyą naszą zostaiące, w mieście Kobylinie powiecie Krotoszyńskim pod No. 81. położone, do Leib Łęczyckiego, czyli Abraham Guttmann należące wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na 98. Tal. ro. śgrocenione zostało, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie

fauft werben, und ber Vietungs-Termin ift auf den 16ten April 1828 vor bem Herrn Landgerichts - Meserendarius Porawösi Morgens um 9 Uhr allhier ans gesetzt.

Besitz und zahlungöfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifägen bierdurch bekannt gemacht, daß es eis nem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wos vor demselben uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rvotoschin ben 11. November 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 16. K wietnia 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Porawskim Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 11. Listopada 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Rreise in dem Dorfe Biskupice belegene, ben Geeland= schen Cheleuten zugehörig gewesene und von dem Kammerrath von Tolfemit im Wege ber Subhastation erstan= dene Erbpachts-Vorwerk nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1040 Mthlr. 26 Sgr. 1 Pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag des Ris= cus wegen ruckffandig gebliebener Abga= ben, anderweit an den Meiftbietenden bffentlich verkauft werden, und die Bie= tungstermine find

Patent Subhastacyiny.

Wieczysto - dzierzawny folwark we wsi Biskupicach w Powiecie Ino-wrocławskim położony, dawniey małżonkom Seeland należący, a przez Konsyliarza Kamery Tolkmita w drodze subhastacyi nabyty wraz z przyległościami, który według taxy sądowey na Tal. 1040. śgr. 26. fen. 13. oceniono, ma bydź na żądanie fiskusa z powodu zaległych podatków znowu publicznie naywięcdy daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne,

na dzień 8. Marca r. b.

auf den 8. Mårz c. auf den 12. April c.' und der peremtorische Vietungstermin auf den 17. Mai c.

por bem Herrn Landgerichts-Referendas rius Awadynsti Morgens um 10 Uhr

allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gesmacht, daß in bem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in so fern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Bromberg ben 3. Januar 1828. Königl, Preuß, Landgericht.

na dzień 12. Kwietnia r. h. termin zaś peremtoryczny na dzień 17. Maia r. b.

zrana o godzinie 10. przed W. Referendaryuszem Kwadyńskim w miey-

scu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostwia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly,

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 3. Sycznia 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mro. 48. des Posener Intelligens Blatts.

Subhaftations=Patent.

Jur Fortsetzung der Lizitation des in Exin unter der No. 1 belegenen, den Burger Peter Ezerniachowizschen Shezleuten zugehörigen Grundstücks nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2457 Athlr. 17 Sgr. gewürzbigt und im Wege der Exefution sub hasta gestellt worden ist, haben wir, da in dem am 12. Dezember v. J. angesstandenen peremtorischen Termine kein Bieter erschienen ist, einen nochmaligen Termin auf den 29. März d. J. Vormittags um 9 Uhr in unserm Insstruktionszimmer vor dem Herrn Landzgerichts-Uffessor Mörs angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Vemerken bekannt gesmacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etswa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig

machen.

Bromberg ben 10. Januar 1828. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Celem kontynuowania licytacyi nieruchomość w mieście Kcyni pod No. 1. położoney do Piotra Czerniachowicza i tegoż małżonki należącey, która wraz z przyległościami na Tal. 2457. śgr. 17. sądownie otaxowaną została, i w drodze exekucyi subhastowaną bydź ma, wyznaczyliśmy, ponieważ w terminie peremtorycznym na 12. Grudnia r. z. odbytym, żaden licytant niestawił się, powtórny termin na dzień 29. Marcar. b. ogodzinie 9. zrana przed Ur. Moers Assessorem Sądu Ziemiańskiego.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem: iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie

będą wymagać powody.

Bydgoszcz d. 10. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertiffement und öffentliche Borlabung.

Jum diffentlichen Verkaufe bes, zu Rozbitek, Birnbaumer Areifes, gelegenen zur Konkurs-Masse bes Muller Christian Schulz gehörigen und auf 386 Athlie. 25 fgr. gerichtlich abgeschätzten Muhlen-

Obwieszczenie i Zapozew urzędowy.

Do publiczney przedaży gospodarstwa młynarskiego w Rozbitku powiecie Międzychockim leżącego, do massykonkursowey młynarza Krystyana Szulca należącego i sądownie grundstücks, ift ein Termin auf den 18ten April 1828 hier angesetzt worden. Die Kauflustigen werden daher vorgeladen, in diesem Termine zu erscheis nen und ihre Gebote abzugeben. Der Zuschlag erfolgt an den Meistbietenden. Die Taxe ist in unserer Registratur eins

zusehen.

Zugleich werben alle unbekannten Gläubiger bes gedachten Gemeinschuldzners hierdurch vorgeladen, in diesem Terzmine zu erscheinen, ihre Forderungen zu signidiren und deren Richtigkeit nachzuweisen. Die Ausbleibenden werden mit ihren etwanigen Forderungen an die Masste präcludirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillzschweigen wird auferlegt werden.

Meserit ben 2. December 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

na Tal. 386. śgr. 25. ocenionego, wyznaczony iest termin na dzień 18. K wietnia 1828. Chęć kupie. nia maiących wzywamy, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali.

Przybicie nastąpi na rzecz więcey daiącego.

Taxe možna w Registraturze na-

szey przeyrzeć.

Zarazem zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli rzeczonego wspólnego Dłużnika, aby się na terminie powyższym również stawili, pretensye swoie podali, i ich rzeczywistość udowodnili. Niestawaiąci zostaną z pretensyami do massy wykluczeni i wieczne im w tey mierze milczenie przeciw reszcie wierzycielom nałożonem zostanie.

Międzyrzecz d, 2. Grudnia 1827. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Nachdem über die i 530 Athle. betrasgenden Kaufgelder der Administrator Schausischen, zu Beische im Meseriker Kreise gelegenen Grundstücke, auf den Untrag mehrerer Gläubiger der Liquidations-Prozest durch das hent ergangene Dekret eröffnet worden ist, so werden alle etwanige unbefannte Gläubiger, welzwe an die Grundstücke irgend einen Resalauspruch zu haben vermeinen, aufgezfordert, sich is dem am 29. April

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy na wniosek kilku wierzycieli, rozporządzeniem dziś wyszlem, nad summą szacunkową gruntów Administratora Echausta w Pszczewie powiecie Międzytzeckim leżących, Tal. 1530. wynoszącą, process likwidacyiny, zapozywamy wszystkich, którzy do gruntów wymienionych pretensye iakowe realne mieć sądzą, aby się w terminie dnia 29. Kwietnia 1828. przed

Nerrn Landgerichtsrath v. Bajerski hier anstehenden Termine, entweder person-lich, oder durch geseklich zuläsige Besvollmächtigte, wozu wir den Justizkommissarins Wolnn und Röstel vorschlagen, zu erscheinen, ihre Ansprüche gehörig anzumelden und die Archtigkeit derselben nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die Grundstücke präschweigen sowohl gegen den Käufer, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auserlegt werden soll.

Meserit ben 3. Dezember 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

W. Baierskim Sędzią Ziemiańskim, osobiście, lub przez prawnie dozwo. lonych pełnomocników, na których im się kommisarz sprawiedliwości Wolny i Roestél proponuie, o godzinie 9. przed południem w izbie naszey stron stawili, pretensye swe podali i udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z pretensyami swemi do gruntów rzeczonych wyłączeni będą i wieczne im w tey mierze miłczenie, tak przeciwko nabywcy onychże, iako też przeciwko wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nałożonem zostanie.

Międzyrzecz d. 3, Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

In Felge bes mir von dem hiesigen Königlichen Landgerichte ertheilten Aufetrazes, werde ich Montag den 25. und Dienstag den 26. d. M. verschiedene, zur Steffenöschen Concurs = Masse gehörigen Franz- und Rheinweine in Flaschen, Anstern und halben Ankern, sowie auch verschiedene Hausgeräthschaften, in dem auf dem Alt-Markte unter No. 86 hieselbst belegenen Hause, um 10 Uhr Vormitztags gegen gleich baare Bezahlung im Wege der diffentlichen Licitation verkau-

### Obwieszczenie.

W skutek odebranego od tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego polecenia, będę dnia 25. i 26. t. m. rozmaite, do massy konkursowey Steffensa
należące wina francuzkie i reńskie w
flaszkach, całychi poł ankrach, iako
też rozmane sprzęty domowe, w domu pod No. 86. tu na starym rynku
położonym, o godzinie 10. przed południem w drodze publiczney licytacyi za gotową zaraz zaplatę, sprze-

fen, wozu ich Rauflustige hiermit vorlade. Posen den 21. Februar 1828. Thiel, Landgerichts - Referendar.

dawał, na co chęć kupna maiących zapraszam. Poznań dnia 21. Lutego 1828. Thiel. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego.

Das ich auch in diesem Jahre die Versicherungen gegen hagelschaden bestorge, und die zu den Anmeldungen nothigen Formulare bei mir zu haben sind, zeige ergebenst au. Earl Bardt, Bergstraße No. 107.

Kto zgubioną złotą bracelet, 4. kamieniami ametystowemi obsadzoną, właścicielowi domu No. 197. na tuteyszey podgórnéy ulicy niezwłocznie odda, odbierze przyzwoitą nadgrodę.

W Poznaniu dnia 22. Lutego 1828.